N= 287.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend ben 30. November 1833.

Angekommene Fremde vom 28. November 1833.

Br. Kaufmann Philippi aus Darmftadt, Sr. Fabrifant Berner aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; Br. Guteb. v. Przesmudt und Frau Mangel aus Berlin, I. in Do. 243 Breslauerftrage; Frau Burgerin Binfler aus Ralifch, I. in Do. 99 St. Martin; Sr. Steuerrath v. Loga aus Ruchocinet, I. in Do. 216 Jefuiterftr.; Sr. Gutebef. v. Loffow aus Rohredorf, I. in Ro. 99 Salbdorf; Sr. Gutebef. v. 3ndlineft aus Brodnica, Frau Guteb. v. Cforzeweffa aus Cepno, I. in Do. 251 Breslauerstrafe; Br. Guteb. v. Amiledi aus Zeolit, Br. Guteb. v. Gzoldreff aus Popowo, I. in No. 1 St. Martin; Br. Guteb. v. Chalamefi aus Miewierg, Br. Guteb. v. Gravenit aus Tarnowo, Frau Guteb. v. Binfomeffa aus Mchy, 1. in Mo. 391 Gerberftrafe; br. Guteb. v. Awiatfoweff aus Dzierzagna, br. Guteb. v. Trapemnift and Gr. Gofolnif, Br. Pachter v. Tabernadi aus Gorzuchowo, I. in Do. 168 Bafferftrafe; fr. Kaufmann Lithauer aus Chobziesen, 1. in Do. 20 St. Adalbert; Sr. Kaufmann Bril aus Schmiegel, Sr. Kaufmann Magur aus Liffa, I. in No. 124 Magazinstraße; Sr. Kaufin. Kadzidlowefi aus Schrimm, Hr. Guteb. Cfapeli aus horgowo, I. in Do. 33 Ballifchei; fr. Guteb. v. Galfowefi aus Dpatowfo, I. in Do. 154 Buttelftrage; Sr. Guteb. v. Lipefi aus Ugarzewo, Sr. Guteb. v. Wilczynefti aus Arzyganowo, fr. Guteb. v. Zatrzeweff aus Zabno, I. in No. 394 Gerberftraße; Sr. Pachter v. Rucharefi aus Gruficon, I. in No. 384 Gerberftrage; Frau v. Lobect aus Breslau, gr. Kammerherr v. Gabtowsti aus Breichen, 1. in No. 136 Bilhelmöftrage; Br. Badermeifter Cichhorft aus Brefchen, I. in No. 118 Ballifchei; Gr. Domainen-Pachter v. Raezorowefi aus Rleficzewo, Gr. Erbpachter Mu aus Witoslaw, I. in Do. 53 Martt; Gr. Guteb. b. Grabowsfi aus Radownica, fr. Partifulier Bartlomiejewsfi aus Parzenigemo, Sr. Commiffarius Riedler und Sr. Caffirer Regowsti aus Pfaretie, I. in Do. 165 Wilhelmöftraße.

Biktalvorladung. Ueber bie 81,500 Athl. betragenden Kaufgelder bes im Pesenschen Kreise gelegenen, dem Franz von Urbanowöli gehörig gewesenen Guts Dabrowka ist heute auf den Antrag eines Realgläubigers der Liquidations= Prozes eröffnet worden.

Der Termin zur Anmeldung aller Ansfprüche an diese Kaufgelder sieht am 18. März 1834 Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Brückner in

unferm Partheienzimmer an.

Bu biefem Termine werden alle unbe-

a) die Erben der Catharina gebornen v. Nadolinska geschiedenen v. Ur= banowska,

b) ber Unton v. Chlapowefi,

c) ber Defonomie : Commiffarius Linke,

d) ber Pachter Stanislans v. Arzy, zansti,

e) ber Anton v. Szamodi,

mit der Wernung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen an das Grundstück, jest dessen Kaufgelder, werden ausgeschlossen und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen den Käufer desselben als gegen die Gläusbiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt werden soll, wird auferlegt werden.

Denjenigen Personen, welche nicht in Person erscheinen wollen, und unter ben bei uns angestellten Justiz-Commissarien feine Bekanntschaft haben, werden bie Justiz-Commissarien Hoper, Maciejowski, Zapozew edyktalny. Nad summą kupna dóhr Dąbrowki w powiecie Poznańskim położonych, dawniey Franciszka Urbanowskiego własnych, 81,500 Tal. wymoszącą, na wniosek iednego z wierzycieli realnych, process likwidacyjny otworzonym został.

Termin do zameldowania wszelkich pretensyy do rzeczoney summy kupna na dzień 18. Marca 1834. przed południem o godzinie lotey przed Sędzią Brückner w naszey izbie dla stron wyznaczony, na który wszyscy wierzyciele niewiadomi, a mianowicie:

 a) sukcessorowie Katarzyny z Radolińskich rozwiedzioney Urbanowskiey,

b) Antoni Chłapowski,

c) kommissarz ekonomiczny Linke,

- d) Stanisław Krzyżanowski dzierzawca,
- e) Antoni Szamocki,

pod tém zagrożeniem zapozywaią się, iż w razie niestawieniz się z wszelkiemi swemi pretensyami do dóbr, teraz summy kupna, wykluczeni, i im dla tego wieczne milczenie, tak naprzeciw okupicielowi tychże dóbr, iako też wierzycielom, między których summa kupna podzieloną bydź ma, nakazanem będzie.

Ci, którzy osobiście stanąć nie chcą, lub którym na znaiomości tu ustanowionych kommissarzy sprawiedliwości zbywa, kommissarze sprawiedliwości Hoyer, Maciejowski,

Weymann und Giersch zu Anwalben in Weymann i Giersch na pelnomoeni-Worschlag gebracht.

Pofen, am 28. September 1833. Sonigl, Preug. Landgericht. ków proponują się.

Poznań, dnia 28. Września 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Seconbe-Lieutenant im 18ten Infanterie = Regi= mente Beinrich Tis und die Auguste v. Saafe geborne Guffert haben mittelft gerichtlichen Chevertrages vom 8ten b. D. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer fünftigen Che unter fich ausgeschloffen.

Dies wird hiermit gur offentlichen

Renntniß gebracht.

Pofen, ben 14. November 1833. Ronigt Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Henryk Titz, podporucznik w 18. Regimencie pie. choty, i Augusta z Sukkertów Haa. kowa, w kontrakcie przedślubnym z dnia 8, m. b. sądownie zawartym, współność maiątku i dorobku pomiędzy soba wyłączyli, co się ninieyszém podaie do publicznéy wiadomości.

Poznań, dnia 14. Listopada 1833. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Nachbem über ben nachlaß bes am 3. Dezember v. 3. Ju Roforgon verftorbenen Frauleins Uniela bon Swigcida auf ben Untrag ber Benefizial-Erben durch die Berfügung bom 6. Mai c. ber erbschaftliche Liquidations= Prozef eroffnet worden, fo werden die unbekannten Glaubiger ber Erblafferin hierdurch bffentlich aufgefordert, in bem auf ben 3. Dezember c. Bormit=

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu 3. Grudnia r. z. w Kokorzynie zmarléy Panny Anieli Święcickie wna wniosek sukcessorów beneficyalnych rozporządzeniem z d. 6. Maia r. b. process sukcessyino. likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele spadkodawczyny ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie

tags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Dber-Landesgerichte-Referendarius Damte angesetten Termine entweber in Derfen ober burch gesetlich gulaffige Be= vollmachtigte gut erscheinen, den Betrag und die Urt ihrer Forderungen umffand= lich anzuzeigen, Die Dofumente, Brief= Schaften und fonfligen Beweisinittel bar= über im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll ju verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, baf die im Termin Musbleibenben und bis au bems felben ihre Unfpruche nicht anmelbenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glau= biger bon ber Maffe noch übrig bleibt, werden verwiefen werden.

Insbesondere werden: 1) der Ignaz v. Micrzeweki, 2) Ignaz v. Bninkki, 3) Anton v. Roznowski, und 4) die 4 Schwestern des Kaver v. Zaremba, Franziska, Justina, Honorata und Constantia, als Real-Gläubiger, deren Aufenthalt unbekannt ist, so wie folgende, ihrem Ausenthalte nach gleichfalls under kannte Personal-Gläubiger: 1) der Bediente Nowacki, 2) der Jude Goldschmidt, 3) der Bediente Kesizoti, 4) der Bediente Melchior Taczkowski, und 5) die Franziska und Major Anton v. Gasznuskischen Ekeleute, modo deren Erben, unter der vorstehend ausgedrückten Vers

na dzień 3. Grudnia r. h. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Damke Referendaryuszem naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba, do protokolu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawający i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a zswemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli ieszcze zostanie.

W szczególności zaś: 1) Ignacy Mierzewski, 2) Ignacy Bniński, 3) Antoni Rożnowski i 4) cztery siostry Xawerego Zaremby, Franciszka, Justyna, Honorata i Konstancya, iako wierzyciele realni, których mieysce pobytu niewiadome, iako téż następuiący również niewiadomi wierzyciele osobiści: 1) Nowacki służący, 2) staroz. Goldschmidt, 3) Kęszycki służący, 4) Melchior Taczkowski służący, 4) Melchior Taczkowski służący i 5) Franciszka i małżonkowie Majora Antoniego Gaszyńskiego lub tychże sukcessorowie pod powyż wyrażonym rygorem na wyznaczony

warnung zu diesem Liquidations-Termine vorgeladen, und wird sowohl ihnen, als den unbekannten Gläubigern zugleich aufgegeben, in dem gedachten Termine sich über die Baht des Curatoris Massae und resp. über die Beibehaltung des Interims-Curators Jusiez-Commissarius Mittelstädt, so wie über die Höhe des demselben zu bewilligenden Honorars zu vereinigen. Von demsenigen, welcher sich nicht erklärt, wird angenommen werden, daß er dem Beschlusse der Mehrheit der Erschienenen beitrete.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche den Termin in Persion wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hiefelbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Mittelsstädt, Salvach und Lauber als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Fraustadt, den 2. August 1833. Königl. Preuß. Landgericht.

termin likwidacyiny się zapozywaią, i zaleca się tak tym iako i niewiadomym wierzycielom, aby w pomienionym terminie względem obrania kuratora massy a resp. utrzymania tymczasowego kuratora, Ur. Mittelstaedt kommissarza sprawiedliwości, oraz względem naznaczyć się maiącego konorarium, się ułożyli. Względem tych, którzy swéy deklaracyi nie złożą, przyiętem będzie, że do decyzyi przez większą liczbę stawaiących danéy przystępuią.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, UUr. Mittelstaedt, Salbach i Lauber kommissarze sprawiedliwości za pełnomocników się proponują, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 2. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proklama. Auf bas im Wege ber nothwendigen Subhastation zum Berkauf gestellte, den Bäckermeister Johann Christian Schultzichen Erben gehörige und nach der in unserer Registratur zur Einssicht bereit liegenden Taxe auf 2139 Atlr. 5 Sgr. 5½ Pf. gewürdigte Grundstück Mro. 337. hierselbst, hat der Braueigen und Rathsherr Grunwald dafür in dem gehörig bekannt gemachten peremtorischen Bietungstermine am 11. Mai v. J. das Meistgebot von 1000 Atlr. abgegeben.

Die nach bem Supothekenbuch biefes Grundftucks auf bemfelben Rubr. III. No. 1. und 2. verficherten Glaubiger,

> bie nicht naher bezeichneten Johann Facob Gustineschen Erben und ber abwesende Carl Friedrich Gustine,

welchen in der Person des Herrn Landsgerichts-Naths Brix ein Afüsent bestellt worden ist, so wie deren Erben, Cesssonarien, oder wer sonst in ihre Nechte gestreten ist, werden zur Erklärung über das abgegebene Meistgebot in Verson oder durch einen zuläsigen Bevollmächtigten zum Termine den 8 ken März 1834. Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Nath Krüger im Lostal des Königl. Landgerichts hieselbst unter der Warung vorgeladen, daß im Fall des Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des

Proclama. Za nieruchomość tutay pod liczbą 337. sytuowaną, w
drodze konieczney subhastacyi na
przedaż wystawioną, do sukcessorów
piekarza Jana Krystyana Schultza należącą, a podług taxy, w naszey Registraturze do przeyrzenia gotowo
leżącey, na 2139 Tal. 5 sgr. 5½ fen.
ocenioną, podał tuteyszy piwowar
i Radzca mieyski Grunwald w należycie ogłoszonym licytacyinym terminie peremtorycznym na dńiu 11.
Maia zeszłego roku iako pluslicitum
1000 Talarów.

Wierzyciele podlug księgi hypoteczney teyże nieruchomości na niey pod Rubr. III. No. 1. i 2. zabezpieczeni, to iest:

nieoznaczeni bliżey sukcessorowie Jana Jakóba Gustine, tudzież nieprzytomny Karol Fryderyk Gustine,

którym Sędzia Ziemiański i Kommissarz sprawiedliwości Brix za Assystenta przydany został, iako też ich sukcessorowie, cessyonaryusze lub ktokolwiek w ich wstąpił prawa, zapozywaią się do deklaracyi względem podanego pluslicitum osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika na termin dnia 8. Marca 1834. przed południem o godzinie 9. przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Kryger w lokalu tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego pod tym warunkiem, że w razie niestawienia się nie tylko przysądzenie nieruchomości na nay-

Kaufschillings die Lbschung der sammtlischen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg, den 18. Oftober 1833. Konigl. Preuß. Landgericht. więce daiącego nastąpi, ale też po sądowem złożeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako i spadających pretensyy, a mianowicie tychże ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazaném zostanie.

Bydgoszcz, d. 18. Październ 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Alle diejenigen, die an die Caution des bei dem hiesigen Friedensgericht angestellt gewesenen Silfe-Erekutor Schulz aus dessen Dienstverzwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, werden aufgefordert, solche in dem am 22. Januar 1834. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Referendarius Ischuschke hier an der Gerichtsstelle ansstehenden Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie damit werden prakludirt und nur an die Person des 2c. Schulz verwiesen werden.

Meferit, ben 18. November 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie, Wszyscy, którzy do kaucyi Szulca, byłego Exekutora przy Sądzie Pokoiu tuteyszym, z czasu urzędowania iego pretensye iakiekolwiek mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, ażeby się z takowemi w terminie na dzień 22. Stycznia 1834. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Tschuschke w sali sądowej naznaczonym zgłosili, inaczey zostaną z takowemi wyłuszczeni i iedynie do osoby rzeczonego Szulca odesłani.

Międzyrzecz, d. 18. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Beer Menbel's Galanerie-Handlung am Markte No. 88., im E. B. Kaskelichen Hause, neben ber Königl. Dahneschen Hofapotheke, empfiehlt fich zum bevorstehenden Weihnachtseste, mit einer großen Auswahl von Kronleuchtern, Tisch = und Hängelampen in neuster Façon, feine Porzellan-Service und Tassen, glatt und bunt, vergoldeten Holzleisten zu Rahmen, Spielsachen für Kinder versschiedenen Alters, und Gesellschaftsspiele, zu den billigsten Preisen.

Goldleiften : Unzeige. Durch einen fehr bedeutenden und billigen Ein= kauf von Holz = Dronce = Leiften ift im Stande zu liefern die allerbilligsten Rahmen bis zu einer Handbreit zu Portraits und Del = Gemalben

3. Menbelfohn, unter bem Rathhaufe.

Indem ich mich Einem verchrungswurdigen Publikum mit einer neu angelegten Tuch-Dekatir-Maschine, wo sowohl Tuch als alte Kleider aller Urt nicht nur gut bearbeitet und dekatirt werden, sondern auch von allen Urten Flecken, sie mögen Namen haben wie sie wollen, gereinigt werden, bestens empschle und die prompteste Bedienung versichere, bitte ich zugleich um zahlreichen Zuspruch.

Pofen, ben 29. November 1833.

Julius Bart,

Tauben = Strafe Mro. 262.

Sonnabend ben Josten November bie lette frische Burft, wozu alle seine Freunde und Bekannte ergebenft einladet. Zugleich verbinde ich hiermit die Anzeige, daß von jest an mein Treibhaus mit ben schönsten Blumen besetzt ift und zur Aufnahme von Gaften stets vorbereitet ift.

Reichard.